## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 211. Montag, den 2. September 1844.

Ungekommene Fremde vom 30. August.

hr. Landschaftstrath v. Bogdański und hr. Guteb. Schmidt aus Jankowo, hr. Musik-Dir. Stefany ans Warschau, hr. v. Wojna-Drański, Licut. a. D., aus Legowo, die Hrn. Partik. v. Starzewski a. Tarnow, Valdowski a. Posadowo, l. im Hotel de Berlin; die hrn. Guteb. v. Ulatowski aus Rybow, v. Rembowski aus Miniszewo, Dorn aus Lügow, Stark aus Wielosyn, Stermer a. Storchnest, l. im Hotel de Dresde; hr. Dek. Jahns aus Oborgysk, l. im Araber; die hrn. Guteb. Smetkowski aus Mysiki, Abyskoski a. Maciewo, v. Neymann a. Skrzynki, l. im Hotel de Hambourg; hr. Buchhalter hedinger a. Nawicz, l. in der golonen Gans; hr. Guteb. v. Dobrzyski a. Baborowo, hr. Gutep. v. Okquiewski a. Ropań, l. im schwarzen Adler; hr. Probst Kolaczynski aus Królikowo, l. in den drei Sternen.

4) Bekanntmachung. Im hypothekenbuche des im Regierungsbezirke Posen im ehemaligen Kostenschen District jest im Kröbener Kreise belegenen, früher dem Bonaventura von Gasewski gehörig gewesenen adlichen Rittergutes Chonno II. Antheils standen sub Rubr. III. No. 8 auf Grund eines unterm 4. August 1801 mit dem genannten frühern Eigensthümer geschlossenen Pachtkontracts für den Anselm von Pomorski 5399 Thr. 20 gGr. oder 32,399 stor. poln. als ein von demselben zur Bezahlung verschiedener Schulden des Berpächters bei Antritt

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dóbr ziemskich Chojna części II., w obwodzie Regencyi Poznańskiej, dawniejszym okręgu Kościańskim, teraz powiecie Krobskim położonych, przedtém Bonawentury Gajewskiego dziedzicznych, zahypotekowane były w Rubr. III. Nr. 8. w skutek rozrządzenia z dnia 17. Sierpnia r. 1801. dla Anzelma Pomorskiego, na mocy kontraktu dzierzawnego na dniu 4. Sierpnia r. 1801. z pomienionym dziedzicem dawniejszym zawartego 5399 tal. 20 dgr. czyli 32,399 złot.

ber Pacht zu leiftenber Borschuß zu 5 pro Gent verzinstlich ex decreto vom 17. August 1801 eingetragen, worüber den Gläubigern unterm 14. Ottober 1801 Recognition ertheilt worden ift.

Bei der Vertheilung des Kaufgelder bes in nothwendiger Subhastation verskauften Gutes Chopno II. Antheils ist auf die obige Post ein Percipiendum von 11,043 Kthlr. 21 Sgr. 1 Pf. gefallen, welches zu einer Special, Masse deshalb hat genommen werden mussen, weil das über die Post ausgesertigte Hypotheken-bokument nicht beigebracht, auch von einiz gen der Subhastations Interessenten bes hauptet worden ist, daß die Forderung durch Consolidation erloschen sei.

Es werben daher alle diejenigen unbestannten Personen, welche als Eigenthüsmer, Erben, Cessionarien, Pfandinhaber oder sonst Berechtigte Ansprüche an diese Special. Masse zu haben glauben, aufgesfordert, sich in dem hierzu am 21. Des tober 1844 Bormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Oberlandesgerichts Resferendarius Reichwein in unserm Instructions Zimmer anstehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie mit ihren Anssprüchen an die Special Masse werden präcludirt werden.

Pofen, ben 15. Marg 1844.

Ronigl. Dber = Lanbes = Gericht. I. Abtheilung. pols z prowizyą po 5 od sta, jako zakład przez tegoż na spłacenie rozmaitych długów wydzierzawiającego przy objęciu dzierżawy wyliczyć mianego, względem której to summy wierzycielowi na dniu 14. Października r. 1801. wykaz rekognicyjny udzielonym został.

Przy podziale summy kupna dóbr Chojna części II. przez subhastacyą konieczną wywłaszczonych, przypadła na summę powyższą kwota I 1,043 tal. 21 sgr. I fen., która z téj przyczyny do massy specyalnéj wziętą być musiała, że dokument hypoteczny względem summy niniejszéj wydany, złożonym być nie mógł i że niektórzy zinteressentów subhastacyjnych twierdzili, iż pretensya ta przez konsolidacyą upadła.

Wzywają się zatém wszystkie osoby nieznajome, które jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, zastawnicy, lub jakokolwiek umocowani pretensye do wzmiankowanej massy specyalnej mieć sądzą, aby się w terminie w tym celu na dzień 21. Października 1844. zrana o godzinie 10. w naszej sali instrukcyjnej przed delegowanym Ur. Reichwein, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do niniejszej massy specyalnej wyłączeni zostaną.

Poznań, dnia 15. Marca 1844. Królewski Sąd Nadziemiański, I. Wydziału, 2) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu Posen,

ben 8. Juni 1844.

Die Grundflude bes vormaligen ganb: Ichafte-Rendanten Julius Better, Borftabt Graben Dr. 31. und 32. hierfelbft, erftes res abgeschätt auf 8,971 Rthlr. 26 Ggr. 101 Pf., letteres abgeschaft auf 13,649 Rthir. 16 Ggr. 3 Pf. Bufolge ber, nebft Soppothetenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taren, follen am 29. Januar 1845. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger, Erbpachter Johann Richter, twird hierzu bffentlich vorgeladen.

3) Der Materialhandler Galomon Cohn aus Grat und die unverchelichte Erneftine Bermas, Tochter bes hiefigen Schneiber= meiftere Mendel Bermas, haben mittelft Chevertrages vom 19. Juli d. J. Die Ges meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch gur bf= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 7. August 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Mlle, welche an die 4) Droflama. Dienftfaution bes bisherigen Land: und Stadt , Gerichts = Deposital , Rendanten Schwedler hierselbst aus irgend einem Grunde Unfpruche ju machen, fich fur

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Poznaniu, dnia 8. Czerwca r. 1844.

Nieruchomości na przedmieściu tutejszém Grobli pod Nr. 31. i 32. leżące, do byłego Rendanta Dyrekcyi Ziemstwa Juliusza Vetter należące, pierwsza na 8,971 tal. 26 sgr. 101 fen., ostatnia zaś na 13,649 tal. 16 sgr. 3 fen. oszacowana, wedle taxy, mogącéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 29. Stycznia 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowem sprzedane.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Ur. Jan Nichter dzierzawca wieczysty zapozywa się niniejszem publicznie.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Salomon Cohn, handlerz towarów materyalnych z Grodziska i niezamężna Ernestyna Bermas, cárka tutejszego krawca Mendel Bermas, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Lipca roku bieżącego wspól. ność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 7. Sierpnia 1844. Król. Sad Ziemsko. miejski.

Proclama. Wszyscy, którzyby rościć mniemali pretensye z jakiegokolwiek fundamentu do kaucyi urzędowej byłego do tych czas kassyera depozytalnego Sądu Ziemsko miejbefugt halten, werben aufgefordert, sich mit diesen Unsprüchen innerhalb drei Monaten, spätestens in bem vor bem Resferendarius Brossoweti auf ben 16. September c. 11 Uhr angesetzten Termine zu melben, widrigenfalls sie ihrer Unsprüche an diese Caution verlustig sein und lediglich andie Person des 20 Schwedler berwiesen werden sollen.

- Bromberg, ben 25. Mai 1844.

Ronigl. gand und Ctabtgericht.

5) Bekanntmachung. Der Gastwirth Friedrich Müller als Besitzer des, in hiesiger Stadt sub Nr. 3. velegenen Hauses, wovon der Besitztitel noch auf den Namen der Burger Daniel Buschkeschen Intestaterben eingetragen steht, hat zum Zwecke der vollständigen Berichtigung seines Besitztiels im hypothekenbuche das Aufgebot etwaniger unbekannter Realprätendenten beantragt.

Es sieht zur Unmelbung etwaniger Unfpruche ein Termin auf ben 30. Ottober c. Bormittags 10 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an, und werden etwanige Realpratendenten bazu unter ber Warnung hiermit vorgelaben, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realanspruchen auf das Grundstuck werden prafludirt und ihnen deshalb ein ewiges Etillschweigen auferlegt werden.

Filchne, ben 7. Juni 1844. Konigl. Land, und Stadtgericht.

skiego w Bydgoszczy Schwedler, wzywają się niniejszém, aby pretentensye takowe w przeciągu trzech miesięcy a najpóźniej w terminie d nia 16. W rześnia r.b. przed Referendarzem Brostowskim wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem raziestracili by swe pretensye do kaucyi rzeczonej i jedynie by do osoby rzeczonego Schwedler oddaleni zostali.

Bydgoszcz, dnia 25. Maja 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Obwieszczenie. Oberzysta Fryderyk Müller jako posiedziciel domu w mieście tutejszém pod Nr. 3. położonego, tytuł possessyi, którego na imie sukcessorów testamentowych obywatela Daniela Buschke jest jeszcze zaciągnietym, końcem zupełnego sprostowania tytułu possessyi własnego w księdze hypotecznej, domagał się aby zapozwać nieznajomych jakowych pretendentów realnych.

Do zameldowania pretensyj tych termin został na dzień 30. Października r. b. zrana o godzinie 10. w Sądzie tutejszym wyznaczony, na który pretendenci realni jakowi podtém zagrożeniem zapozywają się, iż niestawający z pretensyami jakowemi realnemi do tego gruntu zostaną wyłączeni i wieczne im dla tego nałożone zostanie milczeuie.

Wieleń, dnia 7. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt=Gericht zu Mempen.

Das ben Anton Sibinsfischen Erben gehörige, zu Siedlikom herrschaft Schildsberg, sub Mr. 11 /6. belegene Grundsstück, abgeschäft auf 650 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedinsungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 7. Oftober 1844. Borsmittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsfelle sabhastirt werden.

Alle unbekannten Realprätendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Präclusion spätestens in diesem Termine zu melben.

Rempen, ben 8. Juni 1844.

7) Der Woyciech Gorgolewsfi und die Appollonia Stanislamsfa zu Schildzberg, haben mittelst Ehevertrages vom 46. Juli d. J. die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welzter und des Erwerbes ausgeschlossen, welztes hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rempen, am 6. August 1844.

8) Proclama, Imhypothefenbuche des Grundstücks Birnbaum Mr. 169. standen für einen Backer Nifol zu Landse berg aus der Obligation des Backer hartel vom 31. Marz 1802 Rubr, III. Mr. 1. ex decreto vom 30. Juni 1804, einge, fragen 94 Rthlr. 20 Sgr.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - miejski
w Kempnie.

Grunt pod 11./6. w Siedlikowie, dominium Ostrzeszowskiego, położony i do sukcessorów po Antonim Sibinskim należący, oszacowany na 650 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Października 1844. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Kempno, dnia 8. Czerwca 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Wojciech Gorgolewski i Appollonia z Stanisławskich, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Lipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 6. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Proclama. W księdze hypotecznej nieruchomości w Międzychodzie pod Nr. 169. były dla piekarza Nikol z Landsberga 91 tal. 20 sgr. na mocy obligacyi piekarza Hertla z dnia 31. Marca 1802, r. Rubr. III. Nr. 1. ex decreto z dnia 13. Czerwca 1804, r. zaintabulowane. Das Grundftud ift fubhaftirt. Bon ben Raufgelbern find auf obige Poft 107 Riblr 29 Ggr. 11 Pf gefallen und ba= mit eine Special=Maffe angelegt.

Das eingetragene Dokument kann nicht beschafft werden, und soll verbrannt sein. Es werden daher nach dem Antrage des Eurators alle diejenigen, welche an die Post, resp Specialmasse und das genannte Instrument als Eigenthümer, Erben, Cefesionarien, Pfandinhaber oder sonstige Berechtigte Anspruch zu machen haben, hierz durch vorgeladen, ihre Rechte in dem am 19. No ve m ber Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Ober-Kandes-Gerichts-Ussessor dem Gern Der-Kandes-Gerichts-Ussessor dem gerne durch vorgeladen, ihre Rechte in dem am 19. No ve m ber Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Ober-Kandes-Gerichts-Ussessor dem Gerne dem Berne dem Bernine zur Bermeidung der Prakkusion geltend zu machen.

Birnbaum, ben 20 Juni 1844. Rbnigl. Canb= und Stabtgericht.

9) Deffentliche Zekanntmachung. Die unbekannten Erben bes am 30. September 1834 zu Grätz verstorbenen Franz Better werden aufgefordert, sich in termino den 25sten Juni 1845. Bormittags um 10 Uhr zu melden, und Erbrechte nachzuweisen, weil sie sonst mit ihren Ansprüchen präkludirt, und die Erbsschaft der Wittwe des Verstorbenen, die sich als Erbin erklärt hat, überwiesen werden wird.

Grat, ben 25. Juli 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Nieruchomość ta została subhastowaną. Z kupna przypadło na powyższy kapitał 107 tal. 29 sgr. 11 fen., z których osobna massa specyalna została założoną.

Dokument zaintabulowany zaginął imiał się spalić. Stósownie do wniosku kuratora wzywają się zatém wszyscy ci, którzy do kapitału resp. specyalnéj massy i wspomnionego instrumentu jako właściciele, sukcessorowie, zastawnicy lub też inni prawo mający pretensyą roszczą, aby się z takowemi w terminie na dniu 19. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. przed Wm. Leonhard, Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego, w domu naszego urzędowania w tym celu pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

Międzychód, dn. 20. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie publiczne. Sukcessorowie nieznajomi zmarłego na dniu 30. Września 1834. r. w Grodzisku Franciszka Vetter wzywają się, aby się w terminie dnia 25. Gzerwca 1845. r. przed południem o godzinie 11. zgłosili i prawa swe sukcessyjne udowodnili, gdyż inaczej z pretensyami wykluczeni będą, tudzież sukcessya wdowie po nieboszczyku, która się za sukcessórkę oświadczyła, przekazaną zostanie.

Grodzisk, dniz 25. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 10) Der handelsmann JubelBibo von Graf und die unverebelichte Fanny Redelich von Bomft, haben mittelft Spevertrages vom 31. Juli 1844 nach erreichter Großjährigfeit die Gemeinschaft ber Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch jur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, am 23. August 1844. Ronigl. Land = n. Stadtgericht.

11) Proklama. Für bas Depositos rium bes chemaligen städtischen resp. Patrimonial-Gerichts ju Bomst sind ohne nahere Bezeichnung

- a) 30 Athlr. nebst 3insen aus der Oblisgation ber Fischer Christian und Anne Rosine geb. Muller Friedrichschen Cheleute vom 24. Mai 1806. auf das Wohnhaus derselben Mr. 249. du Bomst Rubr. III. Mr. 1. einsgetragen gewesen, bei der Subhasstation dieses Grundstücks aber gangelich ausgefallen.
- b) 150 Athler, nebst Zinsen aus ber Obligation ber Gottlieb Schuberts schen Erben vom 18 Februar 1805. auf das Mohnhaus der Johann Samuel und Anne Beate geborne Schubert Schmidtschen Eheleute Nr. 123. nebst Zubehor zu Bomst Rubr. III. Nr. 1. eingetragen gewesen, bei der Subhastation der verpfändesten Grundstücke aber nur mit 134 Athler. 14 Sgr. 6 Pf. zur Hebung

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlerz Jüdel Bibo z Grodziska i niezamężna Fanny Redlich z Babimostu, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Lipca 1844. stawszy się, doletnemi wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 23. Sierpnia 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Dla depozytu byłego Sądu miejskiego resp. patrymonialnego w Babimoście były bez bliższego oznaczenia zaintabulowane summy niżej wyrażone, jako to:

- a) 30 tal. wraz z prowizyą w Rubr.

  III. pod Nr. 1. domu mieszkalnego, w Babimoście pod Nr.
  249. położonego, a Krystyanowi i Annie Rozynie z Müllerów Frydrychom małżonkom rybakom przynależącego, w skutek obligacyi przez tychże Frydrychów małżonków na dniu 24.

  Maja 1806. r. wystawionej.
- b) 150 tal. wraz z prowizyą w Rubr.

  III pod Nr. 1. domu mieszkalnego, w Babimoście pod Nr.

  123 z przynależytościami położonego, a Janowi Samuelowi i Annie Beacie z Szubertów Szmytom małżonkom przynależącego, na mocy obligacyi przez spadkobierców Bogumiła Szuberta na dniu 18. Lutego 1805. r. wystawionej.

gefommen, welche ju unferm Depos fitorio eingezahlt worden find.

Die unbekannten Intereffenten biefer Deposita werden hierdurch aufgefordert, sich innerhalb dreier Monate, spatestens aber am 21. December c. Bormittags 11 Uhr vor dem herrn Kammergerichtse Uffeffor Presso an hiesiger Gerichtsstelle zu melden, widrigenfalls sie mit ihren Unsprüchen darauf werden prakludirt werden.

Wollftein, ben 10. August 1844.

Ronigl. Land : und Stabtgericht.

Summa poda. wzmiankowana przy subhastacyi nieruchomości tamże wymienionej wcale nie przyszła do percepcyi, na kapitał podlit b. wyszczególniony zaś, przy subhastacyi nieruchomości za takowyż zastawionej tylko 134 tal. 14 sgr. 6 fen. do depozytu naszego wpłaconemi zostały.

Niewiadomych uczestników do depozytów powyżej wymienionych niniejszem wywamy, aby się w przeciągu 3 miesięcy, a najpóźniej w terminie na dzień 21. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 11. przed Ur. Presso, Assessorem Sądu nadwornego, w miejscu zwykłem naszych posiedzeń zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z ich pretensyami na też depozyta prekludowanemi zostaną.

Wolsztyn, dnia 10. Sierpnia 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

12) Bekanntmachung. Der Gutepachter Rubolph Leonhard zu Radiowo
und die Tochter des Gutebesitzers Franz
Gussow, Julie zu Sibsau, haben mittelst
Ehevetrages vom 20. Juni d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes
ausgeschlossen, was hierdurch zur dffent=
lichen Kenntniß gebracht wird.

Trzemeigno, ben 31 Juli 1844. . Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że dzierzawca dóbr Rudolf Leonhard w Radłowie i córka właściciela dóbr Franciszka Güssow, Julia w Sibsau, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Czerwca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzemeszno, dnia 31. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Me 211. Montag, ben 2. September 1844.

13) Zekanntmachung. Der herr Gutebesiter Ignaz v. Gutowest auf Ruschocin und das Fraulein Władpeława v. Krasicka zu Malczewo, haben mittelst Ehevertrages vom 1. d M. die Gemeinsichaft der Guter und des Erwerbes ausz geschlossen, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnesen, ben 2 August 1844. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

14) Die Wittwe Rosina Wicczorek geborne Polcyn aus Welnaer Hufen und der Wonciech Ptasynski aus Garbatka, haben mittelst Severtrages vom 19. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch dur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, den 19. August 1344. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

15) Der Wirth Franz Niwczyk und die majorenne Anastasia Duda, beide in Stupia wohnhaft, haben mittelst Eheverstrages vom 12. Juli d. J. die Gemeinsschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, ben 23. August 1844. Ronigl, Lands und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podajesię niniej szém do wiadomości publicznej, że Wny. Ignacy Gutowski, dziedzie w Ruchocinie i Wna. JPanna Władysława Krasicka z Malczewa, kontraktem przedślubnym z dnia 1. bieżącego miesiąca wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniežno, dnia 2. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że wdowa Rozyna Wieczorek z Polcynów z hubow Wełeńskich i Wojciech Ptaszyński z Garbatki, kontraktem przedślubnym z dnia 19. m.b. wspólność majątkui dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 19. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Franciszek Niwczyk gospodarz idoletnia Anastazya Duda, oba w Słopi zamieszkali, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Lipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Rawiczu, dnia 23. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 16) Bekanntmachung. Der im öffentlichen Anzeiger pro 1843 Mro 36. pag. 707. hinter ber sich heimlich entfernten, eines Kindermordes verdächtigen Mago Sophie Balkowicz erlassene Steckbrief, wird hiermit dahin geandert, daß die gedachte Person nicht Balkowicz, sondern Wonkiewicz heißt, 26. Jahr alt und aus Konarstie, Schrimmer Kreises, geburtig ift.

Pofen, den 30. Mai 1844. Konigliches Inquifitoriat.

17) Bekanntmachung. Der unterm 19. Februar b. 3. hinter bem Schloffers gesellen Undreas Elsmann erlaffene Stedbrief ift erledigt.

Posen, ben 26 August 1844. Ronigliches Inquisitoriat.

18) Bei B. hermes in Berlin ift fo eben erschienen und vorrathig bei Gebruber Scherf in Pofen: Louis Blanc's Geschichte ber zehn Jahre 1830-40. von Buhl. 5 Bande. Pr. 4 Rthlr. 5 fgr.

- 19) Durch fammtliche Poftanftalten ift zu beziehen: Gemeinnugige Erfindungen in ber Branntmeinbrennerei und Bierbrauerei, herausgegeben bon Dr. 2B. Reller, Upother ifter Rlaffe und Borfteber bes landwirthschaftlich-technischen Suffitute gu Lichtenberg, gang in ber Rabe von Berlin. Diefe Beitfdrift erfcheint in monatlichen Lieferungen a 3 Bogen gr. 4. Der halbjahrliche Gubferiptionspreis beträgt 21 Ehlr. Sachfundige, theoretifch gebilbete und praftifch erfahrene Dans ner bearbeiten biefelbe, und ihre mitgetheilten Erfindungen beruhen auf Dahrheit und find ber ftrengften Prufung unterworfen. Gine abuliche Zeitschrift, welche fich fowohl burch Reichhaltigfeit bes Wiffenswertheften, als auch burch mahren praftifcben Werth auszeichnet, durfte bis jest mohl noch nicht erschienen fein. Erft bie Shemie in neuerer Beit bat in diefe beiden technischen Gemerbe Ginheit und Rlarbeit gebracht, fo baf es bem Gewerbetreibenben von jett an moglich ift, bie im Betriebe oft vorkommenden Beranderungen auf leichte und einfache Beife richtig gu lbfen, und die fich porfindenden gehler gu befeitigen. Ueber Die bereits erschienenen beiden erften Lieferungen befagen die burch die Roniglichen Poftanftalten gratis ju begies benden Profpecte bas Dabere.
- 20) Ein Kandidat ber Theol. ober Philolog., welcher ber polnischen Sprache ziem: lich machtig und Willens ift, sogleich oder von Michaelis ab als hauslehrer gu fung giren, erfahrt bie nahern Bedingungen bei Unterzeichnetem.

Samter, ben 1. Septbr. 1844.

S. C. Uhrl, Burgermeifter,

- 21) So eben erhielt ich eine Sendung Lutticher und Suhler Jagdgewehre, voll. Fommen eingeschoffen, fur beren Gute ich Garantie leifte, und empfehle solche zu billigen aber festen Preisen. M. Klug, Breslauerstraße No. 6.
- 22) Ein Magneto-electr. Upparat von Dr. Keil in Munchen gefertigt fieht bei mir fur 15 Frbr. jum Berkauf. Nabere Auskunft hieruber ertheilt A. Klug, Breslauerstraße No. 6.
- 23) Das Grundftud Ballifchei No. 11. ift aus freier Sand zu verkaufen. Mas here Auskunft hieruber ertheilt 21. R. I u g., Bredkauerstraße Mro. 6.
- 24) Stammoch fen = Berkauf. Auf ber Fr. M. Standesberrschaft Frenhan, Militscher Kreises, 1 Meile von Krotoschin, siehen 2, und tjahrige Stammochsen, theils vorzügliche Landrace, theils von der durch ihre reichliche Milchnutzung ruhm, lichst bekannten Egerrace zum Berkauf.
- 25) Auf bem Dominium Dobrzhca, Rreis Rrotofchin, ift vorzüglicher Saffels burger Stauden. Saamen-Roggen, der Preußische Scheffel 1 Rthlr. 10 fgr., jum Bertauf vorrathig.
- 26) Echten hollsteinschen Probstei-Stauben-Roggen von zweiter Saat, in schoner Qualitat, bas Biertel zu 2 Thir., verkauft bas Dominium Tuchorze bei Wollstein, im Bomfter Kreise.
- 27) Parifer, Lutticher und Gubler Flinten verlauft zu fehr billigen Preifen mit Garantieleiftung bie Handlung S. Rronthal, Markt No. 98.
- 28) Den beltebten Ufmannshauser und Ober-Ingelheimer Rothwein, die Flasche von 10 Sgr. bis 1 Thir. habe ich wiederum erhalten und verfehle nicht, dies meisnen geehrten Kunden ergebenst anzuzeigen. Auch ist zu jeder Jahreszeit Maitrank bei mir zu haben; die Flasche zu 20 fgr.

Die Beinhandlung Gr. Klingenburg, Breslauerftr. Do. 34.

29) Fetten Limb. Sahntafe (à 31 fgr. p. Pfo.), und die erften neuen holl, hestinge (à 2 fgr. p. Stud) erhielt und offerirt

B. L. Prager, Bafferftrage im Luifengebaube Dr. 30.

- 30) Beste saftreiche Citronen, das Dugend 8 bis 9 fgr., hundert 2 Thir 5 fgr., Kistenweise billiger; suße Apfelsinen und grune Pomeranzen zu sehr billigem Preise. Feinstes Prob. Del, das Quart 20 fgr. Beste Schwadengrüße. Allerbeste fette große und kleine Limburger Sahnkase (keine bittern) sind immer noch billig zu has ben bei Joseph Ephraim, Basserstraße Nr. 1.
- 31) Montag, bei ungunftiger Bitterung Donnerstag: Gorten-Ronzert im Schilling. Bu mehrerer Bequemlichkeit habe ich die Einrichtung getroffen, daß an Konzert-Tagen elegante Wagen von 4 bis 6 Uhr Ausgangs ver Gerberstraße, und von 7 bis 9 Uhr bei mir halten werben, um die geehrten Gaste 1 fgr. pro Person zu mir heraus, oder zurud zu fahren. hoffend, dem Bunsche eines geehrten Publitums hierdurch entgegen zu kommen, bittet um recht zahlreichen Besuch R. Lau.
- 32) heute Nachmittag ben 31. August Garten-Ronzert, wozu ergebenft eintadet G erlach.
- 33) heute Montag ben 2. Septbr.: Ganfes, Entens und Suhner = Ausschieben, wogu gang ergebenft einladet Bittwe Bimmermann, St. Martin Mr. 28.
- 34) Bekanntmachung. Der Unterzeichnete hat die Shre, dem hohen Abel und verehrungswürdigen Publikum ergebenst anzuzeigen, daß er das Glück hatte, eine lebende Giraffe, 3 Jahr alt, 13 Juß hoch, selbst mit Lebensgefahr und großem Kostenauswande, glücklich aus sem Innern Afrika's hierher zu bringen. Se ist die erste lebende, welche dem geehrten Publikum zur Schau gebracht wird. Sonntag den 1. Septbr. ist die Erdsfnung. Der Schauplatz ist auf dem Kammer reiplatz in der aufgestellten runden Bude. Das Nähere besagen die Anschlagezettel. Bernhart Hartman, Eigenthümer der Giraffe.